# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwoch, den 17. September 1817.

# Angekommene Frembe vom 14. September 1817.

Herr Kriminglrichter Dzierzawöll aus Berlin, I. in Mro. 99 auf ber Wilde; Herr Graf Rwiledt aus Kobylnit, Herr Math Moßezonski aus Zoladowo, I. in Mr. 1 auf St Martin; Herr Kaufmann Lange aus Warschau, I. in Mro. 165 auf ber Wilhelmöstraße.

#### Befanntmadung.

Bur Bermietung des jum Nachlas bes Anaftasus Szabelest gehörigen, auf der Breslauerstraße unter Mro. 261 beles genen Hauses, auf ein oder auch 3 Jahre von Michaeli d. E. angerechnet, an ben Meistbietenden vermietet werden foll, ist ein Termin auf den 20 September a. c. Bormittags um 9 Uhr vo: dem herrn Landgerichts = Usiesson Mittelstädt in unsferem Instructionszimmer angesetz.

Die Mietsbedingungen tonnen bor dem Termine in unferer Regiftratur ein= gesehen werben.

Pofen, ben 28. August 1817.

#### Obwieszczenie.

Kamienica do pozostałości Anatazego Szabelskiego należąca, tu w Poznaniu przy úlicy Wrocławskiey pod Nrem. 261 położona, od S. Michała r. b. na rok ieden lub na trzylata naywięcey daiącemu wypusczona bydź ma, i termin licytacyi na dzień 20. Września r. b. o godzinie otey z rana przed Deputowanym Sądu ziemiańskiego Urod: Mittelstaet, Assessorem w izbie naszey Instrukcyiney wyznaczony został.

Warunki naymu Registratura, przed terminem każdemu na żądanie przedłoży.

Poznań dnia 28: Sierpnia 1817. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

ne dan sistem stellage and

Befanntmachung.

Es foll bas zur Nachlaß-Maffe bes verfforbenen Tuchmachermeifter Eriftoph Liepe gehörige, hiefelbft auf der Thorner Borftadt sub Nro 76 belegene Bohnhaus nebft dem babei befindlichen Garten, anberweitig auf ein Jahr und zwar von Die chaeli c. bis dahin 1818 meiftbierenb vermiethet werden. Dierzu baben wir einen Bietungstermin auf ben 29. September b. 3. an hiefiger Gerichtoftelle por bem Deputirten , herrn Landgerichts: Referen: darius Dr. v. Mars anberaumt, und laben Pachtluftige hiermit vor, in bemfelben zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und ben Zuschlag unter ben in termino befannt gu machenden Bedingungen gu gemartigen.

Bromberg, ben 8. September 1817. Roniglich Preus. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Dom mieszkalny do massy pozostałości s. p. Krysztofa Liepa Maystra professyi sukiennickiev należacy, w mieście tuteyszym na przedmieściu Toruńskim sub Nro. 76 sytuowany, z przyległem ogrodem, nadal na rok ieden, a mianowicie od S. Michała r. b. do rzeczonego dnia 1818 roku naywięcey daiącemu w naiem wypuszczony bydź ma, Wyznaczywszy tym końcem termin do licytacyi na dzień 29. Września r. b. w mieyscu posiedzeń Sądu swego przed Delegowanym, Ur, Dr. de Mars Referendarzem Sadu ziemiańskiego wzywamy ochotę do naięcia maiacych ninieyszem, aby się na tymże terminie stawili, licyta swe podali, i przysadzenia pod warunkami in termino oznavmić się maiacemi oczekiwali.

Bydgoszcz d. 8. Września 1817. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

### Befannemachung.

Auf ben 19. November c. Bormittags um 8 Uhr, sollen an der gewöhnlischen Gerichtsstelle hieselbst vor dem Herrn Landgerichts = Rath Larz, solgende zur Bernhard Seisertschen Evncurs = Masse gehörige, in Rafmit belegene Grundstücke im Wege der noihwendigen Gubhastation diffentlich gegen gleich baare Vezahlung in preußischen Silber = Courant an den zum Besitze dieser Grundstücke gehorig sich qua=

# O bwieszczenie.

Na terminie dnia 19go Listopada c. przed południem o godzinie 8. w mieyscu zwyczaynem posiedzeń tuteyszego Sądu ziemiańskiego przed Ur. Sędzią Larz, maią bydź następuiące do massy konkursowey Bernharda Seyferta należące, w Rakoniewicach położone, w niżey Wyrażoney taxie ocenione, grunta drogą konieczney subhastacyi publicznie za gotową zaraz zapłata w pruskiey srebrney grubey monecie naywięcey daiącemu de posiadania gruntów

lificirenden Meiftbietenden versteigert wers

1) Ein Wohnhaus sub Nro. 77 tarirt 265 Atlr.

2) eine Scheuer nebft Mcer 80 -

3) ein Garten beim Saufe 40 --4) dein Stud Uder im Pracherschen gelbe aus 3 Morgen bestehend 120 ---

5) ein dies von 6 Morgen am Wollsteiner Wege 300

6) ein bito am Warker Wege, aus eis nem Morgen 282 Muchen bestes hend, pro Morgen 30

7) ein dito an dem jogenaunten langen-Bruche gelegen, aus 4 Morgen 194 Muthen bestehend, pro Morgen

8) ein bito zur Scharfricheerei gehörig, aus 5 Morgen 195 Muthen beste= hend pro Morgen 30

9) bie Scharfrichterei in Rafwit

Rauflustige werden daher aufgefordert, am gedachten Tage und Orte zu erscheinen. Frauftadt, den 18. August 1817.

The Market Name of States

tychże należycie kwalifikuiącemu, sprzedane, iako to:

1) dom pod liczbą 77 położony, otaxowany na summe 265 talar:

2) stodoła wraz z rolą 80 — 3) ogród przy domie 40 —

4) kawał roli w Pruchowskim polu z 3 morgów się składający 120-

5) kawał roli przy drodze Wolstyńskiej z 6 morgów się składaiący 300 —

6) kawał roli przy wieyskiej drodze z iednéj morgi 282 prętów [] się składaiący morga po 30 —

7) kawał roli przy błocie Lange bruch zwanym leżący, z morgów 194 prętów [] się składaiący, morga po 20 —

8) kawał roli do Mistrzostwa nałeżacy z 5 morgów 195 przętów kwadratowych się składaiący, morga po 30—

9) Mistrzostwo w mieście Rakoniewieach 200 — Maiący ochotę kupna tego wzywają się przetą ninieyszem, aby się w oznaczonym dniu i mieyscu stawili. Wschowa dnia 18. orpnia 1817.

Königlich Preuß. Landgericht,

#### Ebictal: Citation.

Da auf ben Antrag ber Beneficials Erbin verehelichte Landrathin v. Zychlindsta, geborne v. Mielscha zu Oftrzesow, über den Nachlaß des verstorbenen vorsmaligen Landraths und nachherigen Friedensrichters Carl v. Mielschi, Erbherrn auf Striche im Meseriser Kreise, durch

#### Zapozew Etyktalny.

Ponieważ na żądanie Sukcessorki beneficyalnéy Alexandry z Mielęckich, Radzcy ziemiańskiego Zychlińskiego żony, w Ostrzeszowie mieszkającey, do nas zaniesione, nad pozostałością iey oyca, miegdy W. Karola Mielęckiego byłego Radzcy ziemiańskiego, poźnież Sędziego

evisin man

bas Defret vom heutigen Tage ber erb: Schaftliche Liquidations = Projeg eröffnet morben ift, fo laben wir alle und jebe un= bekannte Glaubiger, welche au beffen Machlag aus irgend einem Grunde einige Forderungen guhaben vermeinen, biedurch por, fid) in dem auf ben 27ten Januar 1818 vor bein Beren Landgerichte-Mifef= for Fleischer Bormittags um glibr anberaumten Termine personlich, oder durch gesetlich zuläßige Bevollmächtigte, mozu wir ihnen die Juftig-Commiffatien Jacobi und Borft hiefelbit in Borfchlag bringen, ju erscheinen, ihre Forberungen anzugeben, fich auch über bie Beibehaltung bes jum Interime=Eurator bestellten Juftig = Com= miffarius Mollow gu erflaren, ober über bie Auswahl eines anbern zu vereinigen. Die Unebleibenben haben gu gemartigen, daß fie aller ihrer etwanigen Borrechte, werden für verlustig erklart, und mit ih= ren Korberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich me'dendenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleis ben mochte, werden verwiesen werben.

Meferit, ben 28. Auguft 1817.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Diffener Arreft.

Nach dem bei uns, auf den Antrag der Beneficial-Erbin verehel. Landrathin v. Juchlinska, geborne v. Mieleda zu Oftrzesow, der erbschaftliche Liquidations=

Pokoiu i dziedzica dóbr Strychów w Powie ie Miedzyrzeckim leżących, 2 mocy dekretu w Sadzie naszym dziś wydanego process likwidacymy otworzonym został, wzywamy wiec wszelkich i każdych Wierzycieli meznajemych, którzyby z i kiegokolwiek badź powodu, do tevże pozostałości pretensya rościć mogli, ninieyszím, aby na terminach duia 27go Stycznia 1818 roku wyznaczonych przed W. Fleischer Assessorem tu w Miedzyrzeczu w Sądzie naszym stawili się osobiście, albo też przez prawnie umocowanego Pełnomocnika, na których im się propunują Kommissarze sprawiedliwości Jakobi i Borst przy Sądzie naszym ustanowieni, pretensye swoie aby podali, iako też swa deklaracya względnie utrzymania, temczasowie postanowienego nad massa Kuratora Mallów Sprawiedliwości Kommissarza uczynili, lub teź względem obrania innego, na iego mieysce ułożyli się. Niestawaiący zaś oczekiwać maia, iż wszelkie im służące pierwszeństwa prawa utraca, i z pretensyami swemi tylko do tego co po zaspokoieniu Wierzycieli zgłaszaiących się z massy rzeczonéy pozostanie, odesłanemi beda.

Miedzyrzecz d: 28. Sierpnia 1817. Królewsko - Pruski Sąd Zie-

miański.

#### Areszt otwarty.

Ponieważ na żądanie Sukcessorki beneficyalney Alexandry z Mielęckich Radzcy ziemiańskiego Zychlinskiego żony w Ostrzeszowie mie-

Projeg über ben Rachfaß ihres Baters, Des conhaligen Landrathe und nachberigen Rriedendricters herrn Carl v Mieledi, Erbberen auf Striche, Meferiber ffreifes burch bas Defret bom heutigen Tage erbifnet morben; fo wird zugieich bon uns biedurch der offene Urrift erlaffen und ba= her alle und jede, welche an ben verffor= benen Landrath und Friedenbrichter Carl p. Mielgdi etwas an Gelbe, Sachen Effetten oder Brieffchaften binter fich baben aufgefordert und angewiesen, bavon an Miemanden etwas zu verabfo gen, vielmehr und babon guborberft Ungeige gu maden, und die Gelbet ober Gaden, jeboch mit Borbehalt ihrer baran haben= ben Rechte, an unfer Depositum abgille-Sollte bem ungeachtet an irgind jemand davon etwas gezahlt oder ausze= antwortet werben, fo wird foldes für nicht geschehen geachtet, und jum Befen ber Maffe anderweit beigetrieben merden. Menn aber ber Inhaber folcher Gilber ober Sachen, feibige gnrudbehalten oder verschweigen follte; fo wird berfeibe noch außerdem aller feiner baran habenden Un: terpfande oder fonftigen Rechte fur berluftig erflart werben.

Meferit, ben 28. August 1817. Ronigl. Preuß. Landgericht.

szkaiącev, do nas zaniesione, nad pozostalościa iév oyca niegdy Wgo. Karola Mieleckiego byłego Radzcy ziemiańskiego, późniey Sędziego Pokoju i dziedzica dobr Strychów w powiecie Miedzyrzeczkim leżących, z mocy dekretu w Sądzie naszym dziś wydanego process likwidacyjny otworzonym został, postanowilismy wiec zarazem areszt otwarty, wzywajac ninieyszym wszystkich i w szczególności każdego, ktoby po niegdy Wm. Karolu Mięlęckim Radzcy ziemiańskim i Sędzią Pokoiu, iakowe pieniadze, rzeczy, effekta lub dokumenta posiadać miał, aby takowych nikomu nie wydał, ale raczey nam w przody o nich doniosł, pieniądze i rzeczy zaś z zastrzeżeniem iednak dla siebie prawa do nich służacego do depozytu Sądu naszego złożył, w przypadku przeciwnym gdyby komužkolwiek co z tychže wypłaconem lub wydanem bydź miato, to za nieważne i iak by się niestało, uznanem będzie, i powtórnie na korzyść massy ściągnionem zostanie, a gdyby posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy one zatrzymał, lub zataił, w ówczas utraci tenże iescze wszelkie zastawu i inne iemu do nich służące prawa.

Miedzyrzecz d: 28. Sierpnia 1817. Królewsko - Pruski Sęd Ziemiański.

Papiermiblen=Unlage.

Der Papier-Fabrikant Johann Geife zu Tirschtiegel beabsichtigt auf seinem von dem Grafen von Kwilecki zu GroßMunche erkauften Grundstücke, eine ober-fchlägige Papier-Muhle zu erbauen. Tiefes Etablissement liegt hart an der Grenze von Klein-Munche.

Gemäß der SS. 6 und 7 des Edicts wegen der Michlengerechtigkeit Nro. 10. vom 28ten October 1810 wird solches hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, und ein Jeder ber durch diese Anlage gefährdet zu sein glaubt, aufgefordert, seinen gegründeten Wiederspruch binnen acht Wochen praclusivischer Frist vom Tage der Bestanntmachung an, sowohl bei der Landes-Polizen-Lehdrde, als bei dem Banherrusselbst einzulegen. Chalin, den 14. September 1817.

Königlicher Landrath Meferitzer Kreifes, 110 118

2B. b. Kurnatowski,

#### Gredbrief

hinter bem Juden Sirich Levin.

Service Some sure 24s

Delizen: Gefängniße burch Nachläßigkeit ber Wachthabenden, ein gewißer hirsch Levin aus Radzeiewo im Konigreich Polen geburtig, und in Stocchnest wohnhaft, in der Nacht mit Ketten entsprungen.

Das Publicum wird auf diesen verbachtigen Menschen ausmerksam gemacht, und Jedermann aufgefordert, den im nachstehenden Signalemant naber beschriebenen Hirsch Lediu, im Fall er sich irgende wo betreren lassen sollte, dingkest zu machen und an das Wohlbbl. Inquisitoriat nach Franstadt oder an uns abliesern zu lassen.

Signalement.

Der Hirsch Levin ift 36 Jahr alt, 5 Fuß 5 Joll groß, schwarze kurze Haarte, schwarze Augen, spisige Mase, gembhnlichen Mund, schwarzen Bart, rundes Kinn, und ift von gesunder Gesichtsfarbe. Er ist mit einem blau tuchenen polnischen Ueberrock, einer weißen nanken Weste, grünen nanken Posen, einen run-

viade

#### List Gonezy.

Nieiaki Hirsch Lewin znalaz sposobność w nocy dnia 7. b. mca. z tuteyszego mieyskiego więzienia przez nieostrożność wartowników, który z Radzieiewa w Krolestwie Pokkim rodem, a w Osiecznie zamieszkały, uciec.

Zwracaiąc uwagę Publiczności na tego człowieka podeyrzanego, wzwamy każdego, aby rzeczonego Hischa Lewina dokładniey w następującym Rysopisie cznaczonego, wratie spostrzeżenia go gdziekolwiek przytrzymać i do podpisanego Sądulab szanownego Inkwizytoryatu w Wschowie oddać kazał.

#### Rysopis.

Starozakouny Hirsch Lewin ma 36 lat, 5 stop 5 cali wysoki, czarne krótko ucięte włosy, czarne oczy, kończaty nos, zwyczayne usta, podbródek okrągły i czerstwo na twarty wygląda. W czasie ucieczki miał na sobie granatowy sukienny surdut plską robotą, białą nankinową weską, zielone takież spodnie, czarny okrągły kapelusz i stare bóty. Te-

Ver-schwarzen Int und alten Stiefeln be-Kleibet gewesen; ist aber baran am leichtesten zu erkennen, indem er an der linken Seite bes Kopfes, eine, von einer gehabten Munde, die aber schon zugeheilt, Narbe hat, welche noch nicht mit Haaren bewachsen war.

Soffin, ben 9. September 1817. Abnigl. Preuß. Friebenegericht.

go człowieka po tym naylepie po znać można, iż na lewey stronie głowy ma znak od rany iuż zagolone, ale włosy w tym miescu nieporośnione.

Gostyn dnia 9. Września 1817.

CHEST DE ME . SONS

Król: Pruski Sad Pokoiu.

Es sollen zum Bau eines Ueberfalles in dem Berdichewer Damme hieselbst, welcher jedoch erst in kunftigen Fruhjahre unternammen wird, dem Mindestforderns den die Lieferung von 80 Schachtruten gröftentheils gesprengter Feldsteine, so wie die Anfuhre von 60 Schachtruthen Bauschutt oder Ziegelgruß überlassen, und diesers halb von Unterschriebenen auf Befehl der Königlichen hochlöblichen Regierung ein Liscitations = Termin abgehalten werden.

Es werden daher alle diejenigen, welche biefe Lieferung übernehmen wollen, ersucht, sieh in dem auf den 3ten October Vormittags um 10 Uhr hiezu angesetzten Licitatione-Termin in der Wohnung des Unterschriebenen einzufinden, und ihre Forsberungen daselbst ad Protecollum zu geben. Psfen, den 12. September 1817.

Serrmann, Ronigl. Waffer-Bau-Inspector, wohnhaft in Dr. 171 auf bee Bilhelmoftrage.

Bekanntmachung.

Da ber baufallige Rathhausthurm zu But, einer hoben Regierungsverordnung gemäß, ganzlich abgetragen, und an besem Stelle, ein neuer nach bem bestätigten Anschlage aufgebauet werden soll; so wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß bieses Bauwert, von bessen

#### Obwieszczenie.

Ponieważ wieża Ratusza w mieście Buku grożi upadkiem, z rozporządzenia więc wyższey władzy, ma bydź rozebraną, a na iéy mieysce według zatwierdzonego anslagu, nowa postawioną; przeto uwiadomia. się ninieyszym, że budowla ta, o któréy warunkach każdy w Urzędzie poBedingungen Sedermann beim brtlichen polizen-Amte Nachricht erhalten kann, burch Entreprise mittelft einer Licitation überlaffen werden wird.

Bu diesem Ende ift ein Termin vor hiesigem Magistrate auf den 1. October a. c. Bormittage um 9 Uhr festgescht worden, wozu alle Lustige zur Unnhame der gedachten Entreprise hiermit vorgeladen werden.

But, den 11. September 1817.

licyi mieyscowey dowiedzieć się moźe, przez entrepryzę drógą licytacyi wypuszczona będzie.

W tym celu termin do odbycia licytacyi, życzącym przyjęcia na siebie téy entrepryzy, na dzień I. m. Października r. b. o godzinie 9téy z rana przed Magistratem tuteyszym naznaczonym został, na który się ninieyszym zaprasza.

Buk dnia 11. Września 1817.

Ein Wechfel über 150 Athle. ausgestelle von herrn Schimmelpfennig, ist melnem Schwager herrn J. Benas aus Krotogon vor 8 Tagen abhänden getommen. Der ehrliche Finder wolle mir folden gegen eine billige Bergutigung zuruckgeben, da er außerdem für ihn ohne allen Nuhen ift. Posen, ben 10. Geptember 1817. Raphael hirsch Todras Munk.

Auf Kuhndorf Mro. 143 gradesber bem v. Lutemichen Grundftud, ift bas im Garten belegene, aus 4 Stuben, Kammer, Boten und Keller bestehende Haus, von Michaeli c. ab, ju vermiethen.

Angeige. Acht gafer vorjähriges noch fehr gutes Porter zum Tranfito verfleuert, find zu 24 Riblr. das Faß fofort zu haben bei D. H. helling.

Auseige. Frifd geraucherten Rheinlachs hat wiederum erhalten E. Gumprecht, am Martte Dr. 50.

Obwieszczenie. Swieży wędzony reński łosoś dostał znowu K. Gumprecht, w Rynku Nro. 50.